## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 113. Donnerstag, den 12. Mai 1842.

Ungekommene gremde vom 10. Mai.

herr Guteb. v. Dabrowefi aus Winnagora, fr. Fabritbefiger gaber aus Murnberg, Die herren Rauft. Eben aus Biberach und be Laigles aus Berlin, I. im Hotel de Rome; br. Pachter Niflewicg aus Gierafowo, I, in ben brei Sternen; bie herren Rauft. Schifchin, Salogin und Miftachoff aus Rulet in Ruglaud, Sr. Guteb. Granber aus Dopowo, I. im Hotel de Dresde; Br. Rlift, Canb. ber Theol., aus Inowraciam, Gr. Umte = Aftuar Rremling aus Grammelam, I. im Hotel de Berlin; Die herren Raufl. Pafch aus Rogafen und Bafc aus Bollftein, I. im Gichborn; fr. Raufm. Stud aus Gotha, fr. Arzt Lendowski aus Rleczewo, Br. Buchhalter Stod aus Marichau, Br. Rentier hollanber und Br. Stabt-Gefr. Rrage aus Liffa, Die Grn. Guteb. v. Cforgewöfi aus Refla und v. Bojanowöfi aus Liffowo, Frau Guteb. v. Bogustameta aus Czagori, I. im Hôtel de Vienne; bie Grn. Guteb. v. Drwesti aus Baborowfo, v. Prusti aus Grab, v. Dobrogoisti aus Michalomo, v. Mofzegensti aus Dydzierzewice und Ifftand aus Rotatta, Gr. Brennerei-Vachter Janfiewicz aus Lubaft, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Lipeli aus Ludom und v. Breza aus Wiedowice, I. im Bagar; fr. Rantor Krufchel aus Chlaftamy, I. im gold. Muge; Die Grn. Guteb. v. Wilkonski aus Brzesnica, v. Glawofzewelli aus Uftaffemo und v. Godlawelli aus Choeiega. I. in ber großen Giche.

1) Bekammendung. Daß ber, über bos Bermögen bes Gerbers Michael hamburger hierfelbst, mittelst Berfügung vom 14. December 1841 eröffnete Consure, burch bie Berfügung vom 8. April

Obwieszczenie. Ze konkurs nad majątkiem garbarza Michała Hamburger tu w Lesznie pod dniem 14. Grudnia 1841 otworzony, przez rozrządzenie z dnia 8. Kwietnia 1842-znie-

1842 aufgehoben worden ift, wird hier. mit zur allgemeinen Renutniß gebracht.

Liffa, den 1. Mai 1842. Ronigl, Land- und Stadtgericht. siony został, niniejszem publicznie się ogłasza.

Leszno, dnia 1. Maja 1842. Król. Sad Ziemsko-miejski.

2) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadt : Gericht gu Rrotofdin,

ben 23. Marg 1842. Das hierselbst sub Nro. 18. (Gerb.: Dio, 628) belegene, den Erdmann Mener= fchen Erben gehörig gemefene Granbftud, auf 1795 Rthlr. 4 fgr. und bem Lande und Stadtgerichte = Gefretair Schmibt unterm 20. Januar 1837 fur bas Deiftgebot bon 1135 Rthlr. jugeschlagene Grundfiud, zufolge ber, nebft Supothe= tenschein und Bedingungen in ber Regis ftratur einzuschenden Zare, foll am 12. September 1842 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle resubhaftirt werden.

Mue unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftene in Diefem Termine gu melben.

3) Der Raufmann Abraham Gimon Leichtentritt ju Milostam und die Bittme. Chaie Berg, haben mittelft Chevertrages vom 15. April c. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird. b. wspólność majątku wyłączyli.

Brefchen, am 27. April 1842.

dzener dan 8. kwietala i 1862-2160-

Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Krotoszynie, dnia 23. Marca 1842.

Nieruchomość tu pod Nro. 18. (serw. 628) položona, do spadkobierców Erdmanna Meyer należąca, a JP. Schmidt Sekretarzowi przy Sądzie Ziemsko-miejskim pod dniem 20go Stycznia 1837 r. jako więcej dającemu za 1135 Tal. przybita, oszacowana na 1795 Tal, 4 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12go Września 1842 przed południem o godzinie gtéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że kupiec Abraham Szymon Leichtentritt z Miloslawia i wdowa Haie Herz, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Kwietnia r.

Września, d. 27. Kwietnia 1842. Abnigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko miejski.

eness durch die Werficang von B. eigerf

4) Deffentliches Aufgebor.

Unf bem gu Rosto belegenen, im Sy= pothekenbuche sub Nro. 38. verzeichneten Freibauerhofe fehen Rubr. III. Nro. 1. aus ber gerichtlich beglaubigten Dbliga= tion ber Paul und Regina Razimirusfchen Cheleute vom 17. Mary 1790 50 Rtlr. und Rubr. III. Nro. 2. aus ber gericht= lich beglaubigten Obligation bes Paul Razimirus vom 2. Juli 1791 40 Rtfr. auf Grund bes Unerfenntniffes bom 22. Febr. 1830 für ven verftorbenen Predie ger hartmann gu Grunfier gufolge Ber= fügung bom 15. Marg 1830 eingetragen. Behufd Umfdreibung biefer eingetrages nen Poften ift bie Produktion ber baruber lautenden Dokumente erforderlich, und, ba folche, ungeachtet die Schuld felbft noch existirt, nicht hat erfolgen tonnen, fo werben alle biejenigen, welche als Eigenthumer, beren Erben, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Brief-Inhaber baran Unfpruche gu haben vermogen, hierdurch aufgefordert, welche binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 1.1. Juli b. J. bor bem herrn gand= und Stadtgerichte - Rath Uckermann im Gerichtsgebaube angesetzten Termine ge. buhrend anzumelden und nachzuweisen.

Bei unterlaffener Unmelbung werben biefelben nicht nur mit ihren etwalgen Unsprüchen prakludirt, sonbern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweis

Wezwanie publiczne. Na gospodarstwie okupném w Rosku położonym, w księdze hypotecznej pod Nr. 38 zapisanym, w skutek rozrządzenia z dnia 15. Marca r. 1830 dla zmarlego Hartmann, księdza w Zielonowie, zaciągnięte są na mocy przyznania z dnia 22. Lutego 1830 r. w Rubr. III. pod Nr. 1. z obligacyi małżonków Pawła i Reginy Kazimirus z dnia 17. Marca r. 1790, sądownie poświadczonej 50 Talarów; a w Rubr. III. pod Nr. 2. z obligacyi Pawła Kazimirus z dnia 2. Lipca r. 1791 sądownie poświadczonej 40 Tal.

Końcem przepisania zaciągniętych tych pozycyi przedłożenie dokumentów dotyczących się, jest potrzebném, a ponieważ przepisanie takowe, pomimo tego že sam dług jeszcze istnieje nastąpić nie mogło, zatem wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie tychże, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych pism posiedziciele do kapitalów rzeczonych pretensye mieć mniemają, aby takowe w preciągu 3 miesięcach, a najpóźniej w terminie na dniu 11. Lipca r. b. przed W. Ackermann, Radzca Sądu Ziemskomiejskiego w domu sądowym wyznaezonym, przyzwoicie zameldowali i udowodnili.

Na przypadek niezameldowania, pretensyami jakowemi nie tylko będą wyłączonemi, lecz też wieczne milczenie względem takowych im natogen auferlegt, und bie vorgebachten Dos tumente fur amortifirt und nicht weiter geltend erklart werben.

Diejenigen, welche sich eines Bevoll, machtigten bedienen wollen, konnen sich au einen ber hiefigen Justiz-Kommissarien hanke und Damke wenden und solchen mit Information und Bollmacht verseben.

Filebne, ben 5. Marg 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

žone, powyżej zaś wspomnionych dokumentów zniweczenie i nieważność takowych nadal, wyrzeczonem zostanie.

Chcącym mieć pełnomocnika, podają się Kommissarze sprawiedliwości tutejsi, Hanke i Damke, których opatrzeć mogą w informacyą i plenipotencyą.

Wielen, dnia 5. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Deffentliches 2luftebot.

Muf ber im Czarnikauer Rreife in ber herrichaft Dragig belegenen fogenannten Dragiger : Muble nebft Borwert fteben Rubr. III. Nro. 7. 414 Athle nach Albjug von 22 Riblr, 19 Ggr., von welder Summe jedoch ber Galarien = Raffe bes ehemaligen Königl. Landgerichts ju Schneibemuhl 188 Rihlr. 13 Ggr. an= gewiesen find, so wie 2623 Biertel Weizen, 8935 Diertel Roggen und 1401 Biertel Gerfte fur bie Johann Chriftoph Ronig'ichen Erben gufolge Berfügung bom 16. Juli 1829 eingetragen. Der barüber ansgestellte, von bem gebachten Tage lautende Sypothefen=Refognitions= Schein ift angeblich bei dem Brande ber Dekmuble mitverbraunt,

Auf ben Untrag bes gegenwartigen Befigers bes verpfandeten Grundstude, Joseph Steinborn alias Marefi, foll bas vorbezeichnete Dokument behufe zu be-wirkender Lofdung amortifirt worden.

Wezwanie publiczne. Na tok zwanym Draskim młynie wraz z folwarkiem, w dobrach Draskich, w powiecie Czarnkowskim położonym, zaciągnięte są w skutek rozrządzenia z dnia 16. Lipća 1829 w Rubr. III. pod Nr. 7. dla sukcessorów Jana Krysztofa Koenig 414 Tal. po odciągnieniu 22 Tal. 19 sgr. z któréj jednak summy kassie salanyinėj dawniejszego Sądu Ziemiańskiego w Pile 188 Tal. 13 sgr. przekazane zo. staly; oraz pszenicy wierteli 262 5 żyta wierteli 8935, i jęczmienia 1404. Wygotowany nato wykaz hypoteczny z dnia wyżej wspomnionego przy pożarze ognia młyna Noteckiego podług podania spalił się.

Na wniosek teraźniejszego posiedziciela zastawionego gruntu, Józefa Steinborna alias Marskiego dokument wyżej oznaczony końcem uskuteczniesię mającego wymazania ma być zniweczony. Tym końcem wzywają

Demgemag werben alle biejenigen, welche als Gigenthumer, beren Erben, Ceffionarien, Pfand - ober fonftige Brief-Inhaber baran Unfpruche gu haben bers mogen, hierdurch aufgefordert, folche binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 11. Juli b. 3. im Ges richtsgebaube angefetten Termine gebuh= rend anzumelben und nachzuweisen. Bei unterlaffener Unmeldung werben biefelben nicht nur mit ihren etwaigen Unspruchen an bas verlorene Dofument prafludirt, fondern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bas bezeichnete Dofument für amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben.

Diesenigen, welche sich eines Bevolls inachtigten bedienen wollen, konnen sich an einen der hiefigen Jufiz-Kommissarien Sanke und Damke wenden und solchen mit Information und Bollmacht versehen.

Filebne, ben 5. Marg 1842. Ronigl. Lund: und Stadtgericht.

winering the secondary a tem de-

fry advertigation of the later place where

kory zapozywany

się niniejszem wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie tychże, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych pism posiedziciele do dokumentu rzeczonego pretensye mieć mniemaja, aby takowe w przeciągu trzech miesięcach, a najpóźniej w terminie na dniu II. Lipcar. b. przed W. Ackermann, Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego w domu sądowym wyznaczonym, przyzwoicie zameldowali i udowodnili. Na przypadek niezameldowania, pretensyami jakowemi do dokumentu zaginionego nie tylko beda wyłączonemi, lecz téż wieczne milczenie względem takowych im nałożone, powyżej zaś wspomnionego dokumentu zniweczenie i nieważność nadal, wyrzeczonem zostanie,

Chcącym mieć pełnomocnika, podają się Kommissarze sprawiedliwości tutejsi Hanke i Damke, których opatrzeć mogą w informacyą i plenipotencyą.

Wieleń, dnia 5. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

pulses seed in back are missing welche

night erichemen, some bleen undereden

6) Ueber bas Vermögen ber Handlung Hepner & Mierau biefelbst und ber Raufleute Hepner und Wilh. Mierau, worüber am heutigen Tage ber Konfurs eröffnet worben ist, wird hierdurch der offene Urrest verhängt. Alle diejenigen, welche zu diesem Vermögen gehörigen Gelber ober gelbwerthe Gegenstände in Händen haben, Na majątek handlu Hepner i Mierau w miejscu i kupców Hepnera i Wilh. Mierau, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém kładzie się. Wszystkim, którzy należące do tego majątku pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby

werben angewiesen, folche binnen vier Bochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand = und ande=

rer Rechte verluftig.

Sebe an ben Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten gefchehene Bablung ober Auslieferung aber wird fur nicht gefchehen erachtet, und bas verbotwibrig. Gezohlte ober Ausgeantwortete für bie Maffe anderweit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Inowraciam, am 2. April 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

Commence of the construction of the construction

o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sadowego ofiarowali je.

Billioter many Medicalette in Hiller W razie nieuczynienia tego, postradaja miane do nich prawo zastawu lub inne. Har it and her mid

Każda zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nienastąpione uważaném, i zaplacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągniona zostanie.

Inowrocław, d. 2. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko miejski.

7) Boiktalcitation. Bur Anmelbung ber Unspruche an bie Umte-Raution bes entlaffenen Gulfderekutor Rutfc ffeht bei und bor bem herrn land = und Stabtge= richterath hoppe in unferem Inftruftione-Bimmer ein Termin auf ben 25. Au= guft um 9 Uhr an, wozu die betreffens ben Intereffenten mit bem Bedeuten por= gelaben werden, bag biejenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Unspruchen an die Raution bes Rutich prafludirt, und an bas übrige Bermogen beffelben werben verwiesen werden.

Pleschen, ben 5 April 1842.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. ended this predmiory warness nichts

azy inalace posicidają, zaleca się, aby

Zapozew edyktalny. Do zameldowania pretensyi do kaucyi urzędowéj uwolnionego ze służby exekutora Kutsch pomocnika, wyznaczony został termin na dzień 25. Sierpnia o godzinie otéj zrana przed Ur. Sędzią Hoppe, w izbie naszéj instrukcyinej, na który zapozywamy właściwych interessentów z tém oświadczeniem, iż ci, którzy się w terminie nie stawią, z pretensyami, swemi do kaucyi Kutscha prekludowani i do reszty majątku jego odeslani zostana.

Pleszew, dnia 5. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

gett perse (deere finde has sinuete have de

8) Bekanntmachung. Im Laufe bes Monate Mai c. werben A. die bie= figen Bacter: 1) eine Gemmel von 10 bis 18 Loth fur 1 fgr., 2) ein feines Rogs genbrob von 4 bis 6 Pfo. fur 5 fgr., 3) ein Mittelbrob bon 5 bis 7 Pfo. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrod von 6 bis 10 Pfb. fur 5 far.; B. bie biefigen Rleifder: 1) bas Pfo. Rinbfleifch von 21 fgr. bis 4 fgr., 2) bas Pfb. Schweineffeifch von 2 fgr. bis 4 fgr., 3) bas Pfb. Ralbfleifch von 2 fgr. bis 4 fgr., 4) bas Pfb. Schopfenfleifch von 21 fgr. bis 4 fgr. bertaufen. - Bei borausgefehter gleich auter Beichaffenheit bertaufen am Billigften: eine Semmel von 18 Loth fur 1 far. ber Bader Marcell Lipinofi, Ballifchei Ro. 44.; ein feines Roggenbrob bon 6 Dfo. fur 5 far. die Bader Abend, Lippmann, Buf, Teichgaffe Do. 5., Janfch, St. Martin Do. 50., Muguft Tometi, Judenftrafe; ein Mittelbrod von 7 Dfb. für 5 far. Die Bacter Feiler, Jubenftrage No. 3., Wittme Jantowota, Wallifchei No. 33., Banfd, St. Martin Do. 50.; ein Schwarzbrob von 10 Pfb. fur 5 far, ber Bader Binter, Ct. Martin No. 71. Uebrigens find Die Berfaufspreife ber eingelnen Gemerbetreibenben aus ben bom unterzeichneten Direftorio beffatigten Zaren, welche in jedem Bertaufelotate ausgehangt fein muffen, ju erfeben, worauf bas betbeiligte Publifum biermit aufniertfam gemacht wird.

Pofen, ben 2. Mai 1842. Ronigk Polizei = Direktorium.

charleng maker ne

Bon ber Roniglichen Seehanblung mit angemeffenen gonde unterftust, bat ber Unterzeichnete in Gemeinschaft mit berfelben bier unter ber girma: "Dafchi= nen-Bollen - Beberei" ein Ctabliffement errichtet, welches fich mit ber Unfertigung von wollenen Baaren, insbesondere von Thibete, Merino's, Monffelin be laine (rob und gefarbt) beschäftigen und jedem Auftrage in aller und jeder Begies bung gur Bufriebenheit auszufuhren und gu entsprechen bemuht fenn wird. bem zwifden ber Roniglichen Seebandlung und bem Unterzeichneten bestehenden Societate Bertrage wird die Unffalt nur burch bie von bemfelben und bem Stells verfreter bes Inflitute bei biefem Gefchafte, fur jest bem herrn Carl Giefe, ber obigen Riema beigufegenden beiberfeitigen Namenbunterfdriften verpflichtet, und wird nur ausnahmsweise auf ben Deffen Die alleinige Unterschrift bes Unterzeiche neten bolle Gultigfeit haben, welcher binwiederum fur ben Rall ber Ubwefenheit, feinem Bruber Bilhelm Grogmann Procura ertheilt hat. 3ch bitte, hiervon gefällige Kenntnif zu nehmen und bas Etabliffement mit Auftragen unter obiger Rirma gu beehren. Bufte. Giereborf bei Zannhaufen in Schleffen, ben 15. April 1842. Muguft Großmann.

- 10) W księgarni J. K. Żupańskiego wyszedł: Trzeci poszyt Starożytności Polskich, zawierający Duchowieństwo—Grissau. Tamże nabyć można IIIgo tomu tłómaczeń Antoniego Edwarda Odyńca, cotylko
  wyszłego. Tom ten zawiera: "Korsarza", powieść Lorda Byrona, i "Niebo i ziemię", drama liryczne Lorda Byrona, i przedaje się po 9 złot. pol.
  Dla abonentów pierwszych dwóch tomów cena ustanowiona za tom 3ci złtp.
  8, i wzywa się ich uprzejmie, by śpiesznie raczyli go odebrać.
- 11) Ein gebilbeter und mit Schultenntniffen versehener Knabe, welcher Lust bat, bie Malerei zu erlernen, findet sogleich ein Unterkommen bei Wilke, Maler, Bergstraße No. 12.
- 12) Zu einem einträglichen Geschäft wird ein Theilnehmer gesucht, welcher 300 Athlr. baar mit anlegen kann. Naheres im Ubreß Bureau Dominikaner = Strafe No. 2 zu Posen.
- 13) Zum bevorstehenden Wollmarkt empsiehlt seinen großen Worrath guter schwester und zugleich feiner Wollziechen-Leinwand à 40, 45 und 50 Pfd. schwer, versspreche zugleich die billigsten Preise zu stellen. Leiser Mendelsohn, in Krotoschin unterm Rathbause.
- 14) Beste Limb. Gabntafe erhielt und offerirt 5 fgr. pr. Stud. . B. L. Prager, Bafferstraße im Luisen. Gebaube No. 30.
- 16) Ich ersuche ein geehrtes Publikum, zu dem bevorstehenden Pfingst-Feste die mir zugedachten Bestellungen auf Bleche und Napfkuchen und dergl. Backwaaren, zeitig zu machen, damit ich selbige nach Wunsch und punktlich ausführen kann. Zur gutigen Beachtung bemerke ich noch, daß mein Laden nicht mehr in der Wronker. Straße, sondern gradeüber nach der Krämergasse links am Brunnen verlegt ist. Dan i e l. Falbe.

16) Malergehülfen tonnen Beschäftigung erhalten bei J. G. Fur fter, Mullalehausen.

S vielige fir ichtif zu friemes und dasoffielichment met Anfricaren unter obiger Keine zu derhreib Abbier Abbier bei Tannfaufen in Schlegten, den 2.3. April 1883.

annougoeld flubulg